## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 276. Sonnabend, den 16. November 1844.

Angekommene Fremde vom 14. November.

Sr. v. Moraweli, ebem. Friedensrichter, a. Bachorgen, 1. Magazinfir. Dr. 15.; Br. Commiff. Rrufgewöll a. Dtufg, I, in ber golbnen Gane; Br. Landichafterath p. Dtodi aus Chwalibogowo, Die Brn. Guteb. v. Gfargyneffi aus Batomo, Rruger aus Leffe, Brodgfi aus Malice, Gebr. v. Gofolnicti aus Grodgesnifi, 1 im Hotel de Dresde; fr. Fabr. Dam aus Potebam, fr. Partif. Bistupefi aus Borgewice, Die Brn. Raufl. Caffringuis a. Duisburg, Beufer a. Coln, I. im Hotel de Rome; Die Brn. Gutep. Meriter a. Frauftadt, v Dobiejewell a. Cerefwica, Br. Commiff. Bagnifti aus nieprufgemo, fr. Neufilberarb. Freitag aus Berlin, I. im Hotel de Berlin; Br. Raufm, Gottfchal a. Rarge, Die Bru. Guteb, v. Milfoweff a. Maciewo, v. Trapegnieli aus Piasti, Florfowefi aus Czerniejewo, v. Goslinowefi a. Rempa, 1. im Hotel de Saxe; Die Brn. Kaufl. Pinner aus Pinne, Samburger a. Rempen, I. in ben brei Kronen; Die Brn. Guteb. b. Trapczyneffi a Granbowo, v. Trapczyneffi aus Murfa, v. Milfomefi aus Maciewo, v. Ramineli aus Bojanice, Weinhold a. Dabrowta, I. im ichwargen Abler; Sr. v. Bojna, Dbrift u. Comm. b. 18. Inf .= Reg., a. Schweibnig, Br. Guteb Graf v. Fintenftein a. Berlin, I. im Hotel de Bavière; Die Brn. Guteb. Gebr. v. Jowiedt und v. Brzesti aus Recg, I. im Bagar.

1) Bekanntmachung. Nachdem ber jetige Kanglei-Direktor Feige bei bem Königl Land= und Stadtgerichte zu Kempen in Bezug auf seine frühere Stellung als Rendant ber Gebühren= und UfferpaObwieszczenie. Gdy teraźnie szy Dyrektor kancellaryi Feige przy Król. Sądzie Ziemsko-miejskim w Kempnie w względzieswego dawniejszego urzędowania jako Rendant kassy poborotenfaffe und bes Depositorii bes Ronigl. Inquifitoriats ju Rogmin mabrend ber Beit vom 1. Cept. 1831 bis ult. Juni 1841, und der jegige Gecretair und Bue reau = Borfteber Schniggenberg bei bem Ronigl. Land= und Ctadtgerichte gu Boll= ftein in Unfehung feiner fruberen Stel= lung ale Deposital = Rendant bes Ronigl. Land. und Ctadtgerichts ju Rogafen mab= rend der Beit vom 1. April 1835 bis 1. Mpril 1844, Decharge erhalten hat, wer= ben alle Diejenigen, welche aus bem Dienfte perhaltniffe bes 2c. Feige und 2c Schnig= genberg als fruberen Rendanten ber por= genannten Raffen und Depositorien, oder aus irgend einem anderen Grunde Un= fpruche auf die, von benfelben beftellte Raution von refp. 500 Thirn, und 600 Thirn. gu haben vermeinen, hiermit auf= geforbert, fich bei und fpateftens in bem am 16. Degember 1844 Bormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten Serrn Dberlandesgerichts = Referendarius Coun-Ier anftehenden Termine mit ihren etwas nigen Unfpruchen zu melben, widrigen= falls fie mit diefen Unspruchen auf die Raution werden prafludirt und lediglich an die Perfon bed zc. Feige und zc. Conig= genberg werben verwiesen werben.

Pofen, ben 2. Ceptbr. 1844.

Ronigl. Dberlandes = Gericht; I. Abtheilung. wéj i asserwacyjnéj oraz depozytu Król. Inkwizytoryatu w Koźminie, w czasie od I. Września r. 1831. aż do ostatniego Czerwca 1841., również teraźniejszy Sekretarz i Przełożony bióra Schniggenberg przy Król, Sądzie Ziemsko miejskim w Wolsztynie, w względzie swego dawniejszego urzędowania jako Rendant depozytalny Król. Sądu Ziemsko-miejskiego w Rogoźnie, w czasie od 1. Kwietnia r. 1835. aż do I. Kwietnia r. 1844. pokwitowanie odebrał, przeto wzywają się niniejszém wszyscy, którzy z stósunku służbowego tegoż Feigego i Schniggenberga jako dawniejszego Rendanta poprzednio pomienionych kassi depozytów, lub z innego jakiegokolwiek źródła, pretensye do kaucyi przez tychże w ilości resp. 500 tal. i 600 tal. złożonéj, mieć sądzą, aby się z pretensyami swemi u nas najpóźniej w terminie dnia 16. Grudnia 1844 zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed delegowanym Schueler, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym zgłosili, w razie przeciwnym bowiem z pretensyamininiejszemi do kaucyi wyłączoneni i li do osoby Feigego i Schniggenberga odesłani zo. stana.

Poznań, dnia 2. Września 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału. 2) Boitral Citation. Folgende

Berschollenen:

1) die verwittwete hedwig Rielczewefa (v. Rietezemefa) geborne Tufgniela, Die 1797 in Gnefen gewohnt hat, und uber beren ferneren Aufenthalt feine Rachricht vorhanden ift.

2) Johann Philipp Braun, ber im Jahre 1812 von Inowraclam, wo er bei dem Bader Schult in ber Lehre mar, mit ben Frangojen nach Rufland gegan=

gen fein foll.

- 3) Die Gebruber Johann Deter und Friedrich Perefi ober Perfife aus Brom: berg, geboren refp. am 27. Offober 1783 und, 5. Dezember 1785 bon benen ber eine por dem Sahre 1815 bei einem Bau in Fordon feinen Tob gefunden haben, und ber andere 1801 mit dem Regimente Mannftein von Bromberg nach Berlin marschirt fein foll.
- 4) Der Burgermeifter Stephan Ro. ganoti aus Erzemefzuo, ber von bort im Sahre 1816 nach Polen entwichen ift.
- 5) Die verebelichte Margaretha Grus baida (Grodziecfa, Grudziedfa, Grodzida), fruber verwittmet gewesene Abamsta, welche fich mit ihrem Chemann, bem 3ager Michael Grudzidi vor langer als 30 Jahren in Draufgfowo, Schrodaer Rreifes, aufgehalten und bon ba mit bemfelben in den Gnefener Rreis verzogen fein foll.
- 6) Martin Johann Bangels, geboren ben 6. November 1806, Gohn bes 3im= mermannes Johann Bangele, auch Bag=

Zapozew edyktalny. Następujące

osoby zapodziane, jako to:

1) owdowiała Jadwiga z Tuszyń. skich Kielczewska (v. Kielczewska), która w roku 1797. w Gnieżnie mieszkała i októrej dalszym pobycie wiadomości nie masz.

- 2) Jan Filip Braun, który w roku 1812. z Inowracławia, gdzie u piekarza Schultz był uczniem, z Francuzami do Rossyi miał się udać.
- 3) Jan, Piotr i Fryderyk bracia Perscy czyli Persike z Bydgoszczy, urodzeni resp. na dniu 27. Października roku 1783. i 5. Grudnia roku 1785., z których jeden przed rokiem 1815. przy budowli w Fordonie śmierć miał podobno znaleść swoją, i drugi w roku 1801. z pułkiem Mannsteina z Bydgoszczy do Berlina pomaszerował.
- 4) Szczepan Rożański, burmistrz z Trzemeszna, który ztamtąd w roku 1816. do Polski miał zbiedz.
- 5) Zamężna Małgorzata Grudzicka (Grodziecka, Grudziecka, Grodzicka), dawniej owdowiała Adamska, która z mężem swym, strzelcem Michalem Grudzickim, dawniej jak przed 30 laty w Orzyszkowie w powiecie Szredskim się bawiła i ztamtąd zmę. žem w powiat Gnieźnieński podobno wyprowadziła się.

6) Marcin Jan Bangels, urodzony na dniu 6. Listopada r. 1806., syn cieśli Jana Bangels, zwanym także

ter, in dem Jahre, als Gnefen abbrannte von Ratel borthin gezogen und uber bef= fen Leben und Alufenthalt feitbem nichts

zu ermitteln gemefen.

7) Die Geschwifter Thabbeus, Mgnet. Ratharina und Sedwiga Malfowefi und beren Salbbruder Johann Depomucen Malfowefi aus Inowraclam, von benen angeblich bie Ugnes Catharino, geboren om 20 April 1765 in einem Alter von faum 15 Jahren von bort verschwunden, ber Thabbeus 1803 von ber Wanbers fchaft nach Inowraciam gurudgefehrt und fich bann bald wieder von bort entfernt bat, bie Sedwiga, bor 1773 geboren, un= gefahr 20 Sahr alt, von Inomraclam fortgegangen und ber Johann Depomucen, geboren ben 22. Juni 1787 von dort im Sabre 1805 als Tischlergesell sich auf die Manderschaft begeben.

8) Sohann Emorawefi, geboren ben 10. Mai 1779, Gohn bes Abalbert Smoramefi (Smaraweti) und ber Rofalie geborne Steinborn gu Filehne, ber im Sahre 1806 nach Ruffisch-Polen gegangen und fich bort beim polnischen Militair engas girt haben foll.

9) Chriftian Better aus Ranale Ro= Ionie B., Cobn bes Johann Better aus beffen erfter Che, angeblich im Sahre 1825

bon bort in die Frembe gegangen.

10) Die unverebelichte Catharing Bar= bara Pierzchalsta, geboren ben 21. Dc= tober 1787, Tochter bes Cafimir Diergs chalefi und ber Marianna geborne Go=

nis, Bagnets genannt, ber mit feinem Das Bagnic, Bagnetz, ktory w roku tyin, w którym miasto Gniezno się spaliło, z Naklie tam dotąd się przeprowadził, i o którego życiu i pobycie odtąd nic wyśledzić nie można.

- 7) Tadeusz, Agnieszka, Katarzyna Jadwiga rodzeństwo Malkowscy, jako też brat ich przyrodni, Jan Ne pomucen Malkowski z Inowrocławia. z których podobno Agniszka Katarzyna, urodzona dnia 20. Kwietnia r. 1765. w wieku ledwo 15 lat ztamtad znikła, Tadeusz w roku 1803. z wędrówki do Inowracławia powrócił, lez zaraz znowu sie oddalił. Jad wiga, urodzona przed rokiem 1773. može lat 20 stara, z Inowrocławia wyszła i Jan Nepomucen, urodzony dnia 22. Czerwca r. 1787. z taintąd w roku 1805. jako stolarczyk na wędrowkę się udał.
- 8) Jan Smorawski, urodzony w Wieleniu dnia 10. Maja r. 1779, syn Wojciecha Smorawskiego (Smarawski) i Rozalii z Steinbornów, który w roku 1806. podobno do Rossyi-Polskiej się udał i tam do wojska polskiego wstapił.

9) Krystyan Vetter z kolonii Kanalskiej B., syn Jana Vetter z pierwszego małżeństwa, który w roku 1825. ztamtad podobno poszedł za granice.

10) Niezamężna Katarzyna Barbara Pierzchalska, urodzona w Bocianowie dnia 21. Października roku 1787., córkaKazimierza Pierzchalskiebesta gu Bocianowo, angeblich mit ben. Frangofen von bort fortgegangen.

11) Die unverehelichte Beronica Kasprowicz, geboren den 6. Januar 1807, Tochter des Burgers Andreas Kasprowicz zu Filehne, welche fast noch im findlichen Alter mit ihrer Mutter-Schwester nach Polen verzogen, und seit dem Jahre 1831 feine Nachricht mehr von sich gegeben hat.

12) Die unverehelichte Confiantia Manthei, die fich vor langer als 30 Jahren von Gembice nach Rufland begeben

haben foll.

13) Bartholomaus Gurzyński, geboren ben 13. August 1791, Sohn bes Midael Gurzyński, ber vor 19 Jahren sich
von Pomiany bei Strzelno entfernt hat
und angeblich nach Polen gegangen ift.

14) Andreas v. Modlibomefi, der 1787 etwa zu Siernit bei Exin gestorben sein soll.

15) Der Johann Wichrowsti, ehemals Exefutor in Gnesen, zuletzt in Wyrobki, Mogilnoer Kreises wohnhaft gewesen, der im Jahre 1830 nach Polen gegangen,

ober ihre etwa zuruckgelassenen Erben und Erbnehmer werden hierdurch aufgefordert, und von ihrem Leben und Aufenthalt sofort Nachricht zu geben, oder in dem am 23. Januar 1845 Bormittage 10 Uhr vor dem Herrn Oberlandes-Gerichte-Affessor Geffler in unserm Instruktionezimmer anberaumten Termine personlich oder

go i Maryanny z Sobeskich, która podobno z Francuzami się oddaliła.

11) Niezamężna Weronika Kasprowicz, urodzona w Wieleniu dnia 6. Stycznia roku 1807., córka mieszczanina Andrzeja Kasprowicza, która podobno jeszcze w dziecinnym wieku z siostrą swej matki do Polski się wyprowadziła i od roku 1831. żadnej wiadomości o sobie nie dała.

12) Niezamęźna Konstancya Manthej, która się podobno dawniej jak przed 30 laty z Gembic do Rossyi

udala.

13) Bartłomiej Gurzyński, urodzony dnia 13. Sierpnia roku 1791., syn Michała Gurzyńskiego, który się przed 19 laty z Pomian pod Strzelnem oddalił i podobno do Polski udał.

14) Ur. Andrzej Modlibowski, który podobno w roku 1787. w Siernikach pod Kcynią miał umrzec.

15) Jan Wichrowski, dawniéj będąc exekutorem w Gnieźnie, a na ostatku zamieszkały w Wyrobkach w powiecie Mogilińskim, który w roku 1830. do Polski się udał,

teraz sukcessorowie ispadkobiercyich wzywają się niniejszem, ażeby nam o swem życiu i pobycie natychmiast dali wiadomość, lub też zgłosili się w terminie na dzień 23. Stycznia r. 1845. przed południem o godzinie 10. przed Wielmożnym Gessler, Assessorem Sądu Głównego, w naszej

burch einen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz-Comissarien Schopte, Bogel, Schult II. vorgeschlagen werden, zu melben, widrigenfalls sie für tobt erklart und ihr Bermögen ihren nachsten legitiz mirten Erben und Erbnehmern ausgeantz wortet werden wird.

Bromberg, den 29. Februar 1844.

Rouigl. Ober = Lanbesgericht. II. Abtheilung. izbie instrukcyinéj wyznaczonym osobiście albo przez pełnomocnika na którego przedstawiamy im Kom missarzy sprawiedliwości Schoepke, Vogel, Schultz II., gdyż jeżeli ani wiadomości nie dadzą, ani się też niezgłoszą, będą uznani za umarłych, a majątek ich wydanym zostanie najbliższym i wylegitymowanym ich sukcessorom.

Bydgoszcz, dnia 29. Lutego 1844. Król, Główny Sąd Ziemiański-Wydział II.

3) Freiwilliger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Posen,

ben 8. Geptember 1844.

Das Grundstück ber Johann Friedrich, Julie Barbara und Wilhelm Ernst Julius Geschwister Schmädicke No. 12. hierselbst am Graben, soll am 29. November 1844 Bormittags um 11 Uhr an orzentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Nach ber gerichtlichen in ber Registratur einzuschenden Taxe vom 19. December 1843 stellt sich der zu 5 pCt. berechnete Ertragswerth des Grundsiucks auf 11,225 Atl. 22 fgr. 6 pf. und der durchchnittliche Materialboden und Ertragswerth nach Abzug der zu 5 pCt. kapitalisirten Lasten auf 8143 Atl. 26 fgr. 3 pf. heraus. Das ganze Grundstück nimmt Przedaż dobrowolna. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, dnia 8. Września 1844.

Nicruchomość do Jana Fryderyka, Julii Barbary i Wilhelma Ernesta Juliusza rodzeństwa Schmaedicke należąca, pod Nr. 12. tu na Grobli leżąca, będzie w terminie d nia 29. Listopada 1844. o godzinie 11. przed południem w miejscu posiedzeń Sądu drogą subhastacyi przedaną.

Podług taxy sądowej z dnia 19. Grudnia 1843, r., która w Registraturze przejrzaną być może wyno: wartość tejże nieruchomości podługintraty po 5 od sta obrachowanej 11,225 tal. 22 sgr. 6 fen., wartość zaś materyałów gruntu i intraty przez średnicę w zięta po odciągnieniu ciężarów po 5 od sta nakapitał obróco-

einen Flackeninhalt von 6 Morgen 66 IR ein. Der bazu gehörige unmittelbar an ber Warthe belegene Holzplatz enthält 779 IR. und die Hof- und Baustellen 160% IR. Es ist an ber Gerberstraße 192 Fuß lang und es befinden sich auf bemselben zwei Wohnhäuser nebst Stalslung und Remisen.

nych 8,143 tal. 26 fen. 6 fen. Całka powierzchnia téjże nieruchomości obejmuje 6 morgów 66 prętów kwadratowych. Należący do niej plac na skład drzewa tuż nad rzeką Wartą leżący, zawiera 179 a podwórze i plac budynkowy 160% prętów kwadratowych. Przy ulicy Grobli jest 192 stóp długi i znajdują się na takowym dwa domostwa, stajnie i remizy.

4) Proklama. Die unbekannten Ersten, beren Erben ober nachsten Bermandsten folgenber Personen, als

White of the missing to the

Proclama. Niewiadomych sukcessorów, ich sukcessorów lub téż najbliższych krewnych następujących osób, jako to:

- a. bes zu Koronowo am 2. November 1805 verstorbenen Prediger George Friedrich Cornelius Fischer,
  bessen Bater in Wormsfelde bei Landsberg a. d. W. Prediger gewesein soll,
- a) Wojciecha Fryderyka Korneliusza Fischer księdza ewanielickiego na dniu 2. Listopada 1805. w Koronowie zmarłego, którego ojciec w Wormsfeldzie pod Landsbergiem n. W. pastorem miał być,
- b. bes am 7. Mai 1807 in Bromberg verstorbenen Nachtmachters Johann alias Michael Koss,

 b) Jana alias Michała Koss stróża nocnego w Bydgoszczu na dniu 7. Maja 1807. zmarłego,

c. des am 28. December 1829 zu Groftwo bei Bromberg verftorbenen Dekonomie=Rommisfarius Adolph Schwermer,

c) Adolfa Szwermera, kommissarza ekonomicznego, w Grostwie pod Bydgoszczem na dn. 28. Grudnia 1829. zmarłego,

d. der am 9. April 1838 versforbenen unverehelichten Christine Lange, eis ner Tochter ber Marianna Lange verehelichten Pilaröfa, d) Krystyny Lange, córki Maryanny Lange zamężnéj Pilarskiéj, na dniu 9. Kwietnia 1838. bezżennie zmarłéj, e. ber burch das Erkeuntniß vom 1. Marz 1842 für tobt erklarten unverehelichten Therese Pawlowska,

f. des am 9. November 1836 in Bocianowo bei Bromberg verstorbene, nen Arbeitsmanns Friedrich Wich, mann,

werden hierdurch vorgeladen, sich spatestens im Termine den 13. Januar
1845. 10 Uhr an hiesiger Gerichtsftelle
vor dem Herrn Oberlandes-Gerichts-Ufseffor Muller zu melden und ihre Anrechte
nachzuweisen, widrigenfalls der Nachlass
der vorgenannten Erblasser und Erblasserinnen als herrenloses Gut dem Königlichen Fiskus anheim fallt.

Bromberg, den 22. Marg 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

e) bezżennej Teressy Pawłowskiej, wyrokiem z dnia 1. Marca 1842. za nieżyjącą ogłoszonej,

f) Fryderyka Wichmanna wyrobnika, na dniu 9. Listopada 1836. w Bocianowie pod Bydgoszczem zmarłego,

wzywamy niniejszém, aby się najpóźniej w terminie d nia 13. Stycznia 1845. w tutejszym Sądzie przed W. Assessorem Sądu Głównego Mueller zgłosili i swe prawa udowodnili, w razie zaś przeciwnym pozostałość wspomnionych spadkodawców i spadkodawczym jako res derelicta król. fiskusowi przysądzoną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 22. Marca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Der Friedrich Wilhelm hing und beffen Chefrau, henriette geb. Delfe gu Chodziesen, haben mittelft Severtrages vom 14. Februar 1843. nach erreichter Großjährigkeit der Letteren die Gemeinsschaft ber Guter und des Erwerbes auszgeschlossen, was hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebrache wird.

Schneidemuhl, am 8. Oftober 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Fryderyk Wilhelm Hinz i małżonka tegoż, Henryetta z domu Oelke, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Lutego 1843. r. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 8. Października 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 276. Connabend, ben 16. November 1844.

Droclama. Nachbem über ben 6) Rachlaß bes am 10. Juni 1836 gu Dres, ben verftorbenen Grafen Johann Moris bon Unruh, fruberen Gigenthumer ber im Großbergogthum Pofen und in beffen Bomfter Rreifebelegenen Ritterguter Rarge und Bonnowo, burch Berfugung vom 10. Juli 1841 ber erbschaftliche Liquida= tioneprozeg eroffnet worden ift, fo mer= ben alle biejenigen, welche aus irgend ei= nem Grunde an ben gebachten Dachlaß Unforderungen gu haben vermeinen, bier. burch aufgeforbert, ihre beefallfigen Un= fpruche in bem auf ben 19. December D. 3. Bormittage 10 Uhr vor dem herrn Lande und Ctabtgerichterath v. Rappard anberaumten Liquidationstermine entweter perfonlich oder burch gehörig legiti= mirte Bevollmachtigte angumelben und bemnachft beren Richtigfeit nachzuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Uns forberungen guffehenben Borgugerechten fur verluftig erklart und fie mit ihren For= berungen nur an ben, nach Befriedigung fammtlicher fich gemelbet habenben Glaubiger etwa noch verbleibenben Reft ber Nachlagmaffe verwiesen werden follen.

Proclama. Gdy nad pozostałościa dnia 10. Czerwca 1836. r. w Dreźnie zmarłego hrabi Jana Maurycego Unruh, dawniejszego dziedzica dóbr szlacheckich Kargowy i Wojnowa w powiecie Babimostkim Wielkiem Xiestwie Poznańskiem położonych, przez rozporządzenie z dnia 10. Lipca 1841.r. process spadkowolikwidacyjny otworzonym został, zatém wszyscy ci, którzy z jakiegokolwiek źródła do wspomnionej pozostałości pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszém, aby takowe w terminie likwidacyjnym dnia 19. Grudnia r.b. zrana o godzinie 10. przed Wm. Rappard, Radžca Sadu Ziemskomiejskiego, wyznaczonym, osobiście lub przez dostatecznie wylegitymowanych pełnomocników podali, a potém ich rzetelność udowodnili, inaczej bowiem przynależące im prawopierwszeństwa co do ich pretensyj utracą i ze swemi pretensyami li tylko przekazani zostana, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostalo.

Denjenigen Glaubigern, welche burch allauweite Entfernung ober andere ge= feBliche Chehaften an bem perfonlichen Ericheinen in dem gedachten Termine ver= hindert fein follten, werden die Berren Suftigrath Wittmer und Jufigcommiffa= rius Ruhn bierfelbft gur Bevollmachtigung in Borfchlag gebracht.

Wollftein, ben 1. Muguft 1844 Ronigt. Land: und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Tym zaś wierzycielom, którzyby dla nader wielkiej odległości lub dla iunych prawnych stósunków familyjnych w rzeczonym terminie osobiście stawić się nie mogli, przedstawiaja się na pełnomocników Ur. Wittwer, Radzca sprawiedliwości i Ur. Kühn, Kommissarz sprawiedliwości tu ztad.

Wolsztyn, duia 1. Sierpnia 1844.

7) Poittal Citation. Der polnische Ueberlaufer Felix v. Glowadi, angeblich aus Lubranice im Ronigreich Polen, ift wegen Widerfetlichfeit und Beleidigung gegen einen Abgeordneten Der Dbrigfeit bei Ausubung feines Umtes von une jur fistalifden Unterfuchung gezogen worden, bat fich aber von feinem Aufenthalteorte, Stadt Czarnifau, beimlich bes geleifteten Cautione-Gibes ungeachtet entfernt, ebe Die Untersuchung geschloffen werden fonnte.

Es wird baber ber gebochte Felix v. Glowacti gur Fortfetjung der Unterfuchung und eventualiter ju beren Schluß auf ben 3. Mary 1845. vor bem Dber-Lanbed-Gerichte-Affer Rofenfrang im hiefigen Berichtelofale anftehenden Termine bier= burch unter ber Warning vorgeladen, baß bei feinem Ausbleiben angenommen mer= ben wird, er habe gur Gache und gu feiner

Zapozew edyktalny. Przechodzca polski Felix Głowacki, według podania z Lubrania w Królestwie Polskiem został względem oporu i obelgi urze. dnika delegowanego przy wykonywaniu urzędu swego w Sądzie naszym do indagacyi fiskalnéj pociągnięty, lecz przed zakończeniem indagacyi wydalił się pomimo zaręczenia przez przysięgę wykonaną danego z miejsca pobytu swego, miasta Czarnkowa, potajemnie.

Przeto zapozywa się Felix Głowacki niniejszém do dalszego postępowania event, do zakończenia sprawy na dzień 3. Marca 1845. r. przed Ur. Rosenkranz, Assessorem Sadu Nadziemiańskiego, w lokalu Sądu naszego pod tém zagrożeniem, iż w razie niestawienictwa swego przyjętém zostanie jako do sprawy i na obrone und begebe fich der Befugniß, fich schriftlich prawa bronienia sie na pismie lub ober jum Protofoll vertheidigen gu laffen. protokolarnie się zrzeka.

Bertheibigung nichts mehr anzuführen, swoja nic nie ma do przytoczenia i

Schonlanke, ben 17. Oftober 1844. Trzcianka, dnia 17. Pazdz, 1844.

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Metes aus Liffa und die Cacilie geborne mości publicznej, Ze Markus Juliusz Cohn, haben mittelft Chevertrages vom 28. Oftober c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, z dnia 28. Października r. b. wspolwelches hierdurch gur bffentlichen Rennts ność majątku i dorobku wylączyli. niß gebracht mirb.

Der handelsmann Marfus Julius Podaje sie niniejszem do wiado. Metes, handlerz z Leszna i Cecilia z Cohnów, kontraktem przedślubnym

Roften, am 1. November 1844.

Kościań, dnia 1. Listopada 1844.

Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko . miejski.

Musichließung ber Gutergemeinschaft. Die Christiane Caroline verebelichte Forfter Bidelefy geborne Rurfame ju Bistupicze, bat bei erlangter Bolljabrigfeit die eheliche Gutergemeinschaft mit bem Forfter Bibelefn ausgeschloffen.

Militich, ben 7. November 1844.

Das Standesherrliche Gericht.

- Co eben ift ericbienen und burch Gebruber Schert in Dofen gu beziehen: Das Bater Unfer, Gebetbuch fur fatholifche Chriften von 3. 21. Saibel, Beltpries Preis 1 Rthlr. fter.
- 11) Boron's Berte, complett in 10 Banden, Schillerformat, ju nur 1 Rthir. 18 Sar 9 Pf. bei Jacob Cohn.
- 12) Dnia 25. Listopada r. b. odbędzie się walne zebranie powiatowe naukowéj pomocy w Obornikach, na które Komitet Szanownych członków uprasza.

- 13) Ein hauslehrer, ber beutsch und polnisch fpricht, fahig ift, Anaben gum Gymnasio vorzubereiten und auch Musit = Unterricht zu ertheilen vermag, moge sich unter Beifügung guter Zeugniffe melben unter ber Abresse: J. E. zu Lesniewo bei Gnesen, post restante.
- 14) Besonderer Berhaltniffe wegen beabsichtige ich mein, in der Stadt Erin, Reg. Bez. Bromberg unweit der schiffbaren Nelze, am Markte belegenes massives dreistöckiges Gebäude, worin seit mehr als 50 Jahren eine Gast und Schankwirthschaft, wie auch ein bedeutendes Bein und Material Geschäft mit bestem Erfolge betrieben worden, mit den dazu eingerichteten hintergebäuden und der naheliegenden Ackersstäche von (incl. Wiesen und Hutung) 160 Magb. Morgen, nebst Wirthschaftsgebäuden zu versaufen, oder auf 6 Jahre zuvermiethen. hierauf Restektirende belieben sich entweder personlich oder in portofreien Briefen an mich zu wenden.

Erin, im November 1844. 21. Galinger.

- 15) Den Bunfchen bes verehrten Publikums nachkommend, habe ich auch eine Parthie Rinder-Gummi-Schuhe angeschafft, bie ich bestens empfehle. Beer Mendel, Markt Rr. 88.
- 16) Ein Sohn rechtlicher Eltern findet fofort ein Untersommen beim Frifeur Caspari, Brestauer Strafe Dr. 31.
- 17) Seinen bebeutenden Vorrath gang trochener fieferner Bretter in allen Starfen empfiehlt A. Rranganowsti, fleine Gerberstraße Rr. 9.
- 18) Bohner. Wichse in jeder beliebigen Couleur fabricirt und empfiehlt Fr. Seidemann, Wallischei Rr. 91.
- 19) Einem hochgeehrten Publikum zeige ich ganz ergebenft an, daß ich meine Bierniederlage, bestehend aus Grager und Bairischem Biere, nach dem alten Markt Rathhauskeller, verlegt habe. Zum Besuch ladet hbflichst ein F. Reibe.
  Posen, den 15. November 1844.